# Posener Intelligenz-Blatt.

Obwieschenie

### Connabends, den 12. Februar 1820.

#### Angekommene Frenide vom 7. Februar 1820.

Hr. Eraf von Grabowski aus Welna, I. in Nro. 1. St. Markin; Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wosciejewo, I. in Nro. 243 auf der Breslanerstraße; Hr. Landgerichts-Prassoent v. Patworowski aus Fraustadt, Hr. Graf v. Blaitensee aus Filedne, I. in Nro. 244 auf der Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Sokolnicki aus Sulenzin, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 8. Februar.

Hr. Landrath v. Zafrzewski aus Guesen, hr. Gutsbesitzer v. Dzynoki aus Dobrzon, Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski aus Gwiazdowo, I. in Mrc. 384 auf ber Gerberstraße.

Den 9. Februar.

Hrowsti aus Zakrzewei, I. in Nro. 234 auf der Breslauerstraße; Herr Gutsbesitzer v. Rwiattowski aus Dwierzek, I. in Nro. 175 auf der Bafferstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zwistemski aus Dwierzek, I. in Nro. 175 auf der Wafferstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zredzinski aus Kaczlin, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstraße; Hr. Burgernieister Sturzel aus Birnbaum, I. in Nro. 49 am Markt; Hr. Ober-Zoll-Juspektor Weger aus Gnesen, I. in Nro. 99 auf der Wilde,

Abgegangen.

Hr. Gutsbesiger v. Chlavowsti, Hr. Gutsbesiger v. Sommerfeld, Hr. Gutsbesiger v. Dzieduszycki, Hr. Gutsbesiger v. Godlinowski, Hr. Gutsbescher v. Mostzenski, Hr. Erbherr v. Kurnatowski, Hr. Graf v. Blankensee, Hr. Erbherr v. Breza.

the state of the sealth of the state of the

Bekanntmadung.

Cammitliche im hiefigen Departement angestellt gewesene Beamten Des chema= ligen Herzogthums Warschau, welche aus ber Zeit ber vorigen Regierung noch Gehalte - Rudfiande ju fordern haben, werden hierdura aufgefordert, ihre des= falfigen Unfpruche, geborig juftificirt, und mit Benennung ber Raffen, aus be= nen fie ihr Gehalt zu beziehen gehabt, bis jum Iften April 1820. bei und 311 melben.

Rach Mblauf diefes Termins wird eine Haupt = Nachweifung diefer Forberungen, Behufeber wegen funftiger Berichtigung berfelben boberen Orts zu formirenden Untrage, jufammengestellt, und auf fpåtere Ammeloungen burchaus feine Rud= ficht weiter genommen werden.

Pofen ben 29. December 1819.

Ronigl. Preuß. Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya H.

Obwiesczenie.

Wzywa się ninteyszém wszystkich bywszych urzędników Xięstwa Warszawskiego, ktorzy w Departamencie tuteyszym funkcye pos adali, maiących pretensye o zalegle pensye z z czasów byłego Rządu, aby się z pretensyami tymi należycie udowodniouemi, z wymieniemiem kass z których pensya pobierać powinni byli, do I. Kwietnia r. 1820, do nas zglosili.

Po upłynieniu tego terminu, ułożony będzie główry wykaz pomienio. nych pretensyi, a to celem uczynienia do wyższey Władzy wniosków o przyszłe zaspokojenie; ostrzega się iednak, iż późnieysze zgłoszenia się przyiętemi nie będą.

Poznań d. 29. Grndnia 1819.

Edictal = Borladung

Auf ben Antrag Des Martin v. Niczy= chowsti aus Wintna wird hierdurch be= fannt gemacht, baf die von bem Gott= tob v. Miczychowski zu Uleino vor bem wormaligen Konigl. Jufig-Umt Schroba unterm 19ten Juli 1800 ausgestellte, im Supothefenbuche bes im Peifernichen Areife belegenen abelichen Guts Muftfi sub Rubr. III. Nr. 7. unterm 28ften Juli 1800 intabulirte Obligation, ein Kapital pon 2666 Athlr. 16 ggr. ober 16000 flor. poln. für die verftorbene Francista v. Niegydowsta geb. v. Rory= towefa Chefrau des Ausstellers berfelben Cytacya Edyktalna.

Na wniosek Ur. Marcina Nieżychowskiego z Wykna czyni się ninieyszém wiadomo, iż obligacya w dniu 19. Lipca 1800 r. przez niegdy Ur. Bogusława Nieżychowskiego z Ulciny przed byłym Sądem Dominialnym Sredzkim wystawiona i w ksiegach hypotecznych dobr Mystek w Powiecie Pyzdrskim położonych sub Rubr. III. Nr. 7. dnia 28. Czerwca 1800, intabulowana obeymuiąca kapitał w summie 2666 tal. 16 dgr., czyli 16,000 Zł. polskich dla niegdy Ur. Francziszki z Korytowskich Nieenthaltend, nebst bem Ihr in vim recognitionis von ber vormaligen Regierung bes Pofener Departements unterm 4ten September 1800 ertheilten Supothefen= Schein nach beren Tobe abhanden ge-

Es werben baher alle biejenigen, melthe an biefes Document als Eigenthumer, Ceffionatien, Pfand= ober fonftige Briefe= Suhaber Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, fich in bem biefer= halb auf den 25ften Mary 1820 Bor= mittage um g Uhr por bem Deputirten Landgerichts-Rath Eloner in unserem Inftructione=Bimmer anftehenden Termin entweder in Perfon ober durch gefehlich julagige Bevollmachtigte zu erscheinen; bas in Rebe befangene Document gur Stelle zu bringen, und ihre Forderungen wymienioną z sobą przynieśli i pre-Dofument amortifirt werden wird.

Posen den 30. September 1819. merzong ogloszona zostanie.

odni opademinista A i shora

Ebiftal = Borlabung.

Heber ben Rachlaß bes hieselbft ver= forbenen Armen=Raffen=Rendanten 30= bann Jacob Stellter, ift auf ben Untrag Kassy Ubogich Jana Jaku's Stelter, beffen Bruders bes Galg = Fattor Chris ftian Gottlieb Stellter ber erbichaftliche Liquidatione Prozeß erbfnet worden. Es werben baber alle, die an biefen Rach= laf Aufpruche und Forderungen zu ha=

2) chowskiey małżonki wystawiciela teyże obligacyi wraz z wydanym iey in vim recognitionis przez byłą Regencya Departamentu Poznańskiego w dniu 4. Września 1800 roku attestem hypotecznym po śmierci teyże zaginęła.

Wzywarny przeto wszystkich tych, którzyby badź iako Właściciele, badź iako Cessyonaryusze, badź iako Zastawnicy lub podinnym iakimkolwiek tytułem pretensye do teyże obligacyi mieć mniemali i takową posiadali, aby sie na terminie dnia 25. Marca 1820 zrana o godzinie 9. przed Deputowan, Konsyliarzem Sądu naszego Elsner w izbie instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, obligacya powyż jum Protofoll zu geben, widrigenfalls fie tensye swe do protokulu podali inabamit abgewiesen, ihnen ein ewiged Still- czey bowiem z niemi uchyleni i na schweigen auferlegt und mehrgebachtes wieczne milczenie wskazani bedą, wzwyż pomieniona obligacya za u-

swyda uz grynosti spom okroja diw- m. Poznań d. 30. Wrześn. 1819. Ronigl. Preuß Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem pozostałym w mieście tuteyszym zmarlego Rendanta na wniosek brata iego Faktora solnego Krystyana Bogumiła Stelter, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do tey pozo-

ben vermeinen vorgelaben, binnen t ai Monaten a dato und fogteftens in bem auf ben 8. Apri 1820 Bermittags min to fl., bor bem Deputirfen Capibaes richterath Brackner anveraumten peremtorifden Signibations Termine, entweber personlich ober durch acketslich lagige binlanglich fegitimiete Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren und nachzuweisen,

perfonlich ericheinen fonnen, ober benen es an Befanntichaft mangelt, werben bie Juftig-Commigarien Gigneti, Mittelftabt und Matiejewell als Manbatarien in Borfcblag gebracht, die fie mit Wollmacht und Information berfeben fonnen.

Pofen ben 29. November 1819.

Ronigl. Preugifdes landgericht.

Chictal = Citation.

im Pofener, jest im Camterschen Rreise wniey w Powiecie Pozańskim teraz

stalości pretensycmieć mniemsią aby sie w ciagu trzech miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, a naypoźniey na terminie zawitym likwidacyinym dnia 8. Kwietnia 1820. zrana o godzinia 10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego. Brükner wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwołonych, dostatecznie wylegitymowanych Pelno-Die bagu bienenden Beweise mit gur Stelle moenikow stawili , pretensye swe lizu bringen, und die weitere rechtliche kwidowali i udowodnili, ściagaiące Berhandlung und Ausengung in bem funf- sie do tego dowody złożyli i dalszego tigen Prioritate : Urtel gu gemartigen, prawnego postepowania, oraz umie-Diejenigen, bie fich micht meiben, moch sczenia ich w przyszłey lokacyi spoin bem peremforischen Termine erichej= dziewali sie, Ci zas którzy się ani nen, haben zu gewärtigen, baß fie mit niezglosza, ani na terminie zawitym ihren Borgugerechten prüclibirt und nur nie stang, z wszelkiem prawem pieran basjenige verwiesen werden, was and wszeństwa prekludowanemi zostana der Maffe nach Befriedigung der sich ges i to im tylko przekazanem zostanie, melbeten Glaubiger übrig bleiben burfte. co po zaspokoieniu zglaszaiących sie Den auswartigen Glaubigern die nicht Wierzycieli z massy pozostać by moglo. That dort soon in a solution of the

Tym zaś Wierzycielom którzy dla odległości zamieszkania osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Gyżyckiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego iako Mandataryuszów proponujemy, których pełnomocnictwem i informacya opatrzyć moga.

Poznań d. 29. Listopada 1819. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

In bem Soppothefenbuche des, fonft W hypotece dobr Myszkowa da-

belegenen Gute Myezemo, ist für die Ersten des, mit der gehanna Constantia, geborne Luf erzeugten, und dem Mohnsorte nach unbekannte Erben des Sigismund Casper Lossow, namentlich:

- 1) Fur ben Carl Gottlich Loffow,
- 2) = ben August Stephan Loffow,
- 4) = ben Sigismund Christian Los-
- 5) = den Alexander Joseph Loffon,
- 6) = Die Cleonora Henriette Loffow,
- 7) = den Constantin Heinrich Lossow,

in Rubr. III Nro. 4, vigore Decreti vom 7ten April 1798. die Summe von 18,366 Athlir. 16 ggr. ober 110,200 Flor. poln. eingetragen, welche ihre Mutter die Johanna Constantia Lossom, geborne Luk, als ihr väterliches Erbtheil, nach dem Agnitions-Protokoll vom 2ten August 1796, als ein zum Ankauf die ser Güter verwendetes Kapital für die gebachten 7 Kinder im Hypothekenbuch des Guts Myszkowo hat eintragen lassen, und darüber keinen Hypotheken=Schein erbalten bat.

Auf den Antrag des jetzigen Bestigers des Guts Myszkowo Johann v. Zoltowski, der zur Loschung dieser Summe aus bem Hopothekenduche des Guts Myszkowo ein Praklusions urtel zu erhalten abzweckt, werden hiemit die dem Wohnorte nach unbekannten Lossowschen Erben, ihre Ceffionarien und Erdnehmer vorgeladen,

w Szan otulskim polożonych, dla Suzcessorów niegdy Zygismunta Kaspra Lossow w malżeństwie z niegdy Joanną Konstancyą z Luków, zpłodzonych a z pobytu niewiadomych miańowicie dla:

- 1) Karola Bogumila Lossow,
- 2) Augusta Stefana Lossów,
- 3) Fryderyki Konstancyi Lossow Kurnatowskiey,
- 4) Zygmunta Krystyana Lossow,
- 5) Alexandra Józefa Lossów,
- 6) Eleonory Henryki Lossów,
- 7) Konstantego Henryka Lossow, iest w Rubryce III. Nr. 4. z mocy Dekretu z dnia 7. Kwietnia 1798. zahypotekowana summa 18366 tal. 16 dgr. czyli 110,200 złotych polskich, ktora ich matka Joanna Konstancya z Lukow Lossowa iako schedę ich oyczysta po Zygmuncie Kasprze Lossów a iey małżonku podlug przyznania w protokule z dnia 2go Sierpnia 1796 na kupno dóbr tych przez nią użytą, dla wspomnionych 7. dzieci wciągnąć do hypoteki dohr Myszkowa kazala, a na która attest hypoteczny udzielony niezostał. Na wniosek W. Jana Zoltowskiego terżniezszego dóbr Myszkowa dziedzica, żądaiącego wydania wyroku prekluzyinego końcem wymazania z lr poteki dóbr Myszkowa rzeczoney summy, która iak twierdzi iuż została wypłaconą, zapozywamy ninieyszem rzeczonych Sukcessorów Lossow z pobytu niewiadomych, aby się

entweder perfonlich ober burch zuläßige, mit gehöriger Bollmacht verfehene Mans batarien, in bem am ly ten Juni b. J. Bormtikags um 10 Uhr vor bem Depus firten, Landgerichterath Frombolt, im Partheienzimmer unfere Gerichts anfte= henden Termine zu erfcheinen, und ihre an die gedachte Summe habende Forde= fungen nachzuweisen, im Fall= bes Und= bleibens aber jn gewartigen, bag bie Be= hauptung des Johann v. Boltowefi, als mare die gedachte Gumme bereits befriebiget, für richtig angenommen, und fie mit ihren Anspruchen an die im Supe= pothefenbuche von Mydzfowo Rubr. III. Nro. 4. eingetragene Gumme von 18,366 Rthir. 16 gge. prafludirt wer= ben, ihnen auch bieferhalb ein ewiges Enillschweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen, die an der persönsichen Erscheinung gehindert werden, bringen wir die Justi3-Kommissarien Mittelftabt, Weisteder und Guderian zu Mandatarien in Vorschlag.

Pojen den 14. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene, zur Wilbegansschen Konfurd: Masse gehörige Guth Zalasewo, soll von Jahannis 1820 ab, auf drei Jahre meistbietend verpach=tet werden.

Der Termin hiezu steht auf ben 1 4 ten

albo sami, lub ich Sukcessorowie, lub Cessyonaryusze i prawa nabywcy osobiście lub przez Mandataryuszów dostateczną plenipotencyą opatrzonych na terminie w dniu 7. Czerwca 1820. o godzinie 10tey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholtz w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym stawili, i prawa swoie do pomienioney summy udowodnili, w przypadku bowiem niestawienia się, przyiętym będzie za rzetelne twierdzenie Ur. Jana Zottowskiego, iż Summa powyższa zaspokoioną została, i niestawaiący z prawem swem realnem do pomienioney summy 18366 Tal. 16 dgr. na dobrach Myszkowa, cum attinentiis w rubryce III. Nr. 4. zahypotekowaney przez wyrok dozwalaiący iey wymazanie zostaną przekludowani, i wieczne im milczenie nakazanem będzie. Tym którzy osobiście stanąć nie mogą podaiemy Ur. Mittelstaedt, Weissleder i Guderyan Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów.

Poznań d. 14. Stycznia 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś i Folwark Zulasewo w Powiecie Poznańskim położone, jod St. Jana 1820 roku na trzy lata naywięceydaiącemu wypusczone bydź maią. Termin tym końcem na dzień 14. Marca 1820. zrana o godzinie 10. Mårs 1820 Vermiktage um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Fromholz in unserm Sigungssale au-

Die Bedingungen Ponnen in ber Regi=

Gratur eingeschen werben.

Jeber Licitant hat, bevor berfelbe zur Licitation zugelassen werden kann, eine Kaution von 300 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 6. December 1819.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wekanntmachung.

Dem Publikum wird hiermit hekannt gemacht, daß mehrere zu dem Nachlaßdes hier verstorbenen Wortke Skamper gehörigen Effekten, bestehend in Haußzgeräthschaften, Kleidungsstücken ze. im Wege der diffentlichen Licitation auf den 22 sten Februar 1820 Nachmittags um 2 Uhr vor dem Deputirten, Landzerichts-Referendarius Gregor, in dem unter Nr. 317. in der Wronker Straße belegenen Hause, an den Meistbietenden gegen gleich daare Bezahlung veräußert werden sollen, wozu wir Kauslustige hiermit einladen.

Pofen ben 3. December 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Es wird hierzarch bekannt gemacht, baß auf den Antrag der Realglaubiger, die dem Muller Frankeschen Erben gehörige, hier sub Nro. 1. belegene Windemuhle, und die sub Nro. 208 St. Martin belegene Baustelle, welche beide nach

przed Konsykarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy, nim do licytacyi przypusczonym będzie kaucyi 300 Tal. Depurowanemu złożyć winien.

Poznáń d. 6. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Szanowna Publiczność uwiadomia się ninieyszém iż pozostałość po niegdy Mortke Skamper, składaiąca się z sprzętów domowych, sukien etc. przez publiczną licytacyą na terminie dnia 22. Lutego 1820. po południu o godzinie 2. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Gregor wyznaczonym, w domu przy Wronieckiey ulicy pod Nr. 317. sytuowanym, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedaną będzie, w którym celu się ochotę kupna maiący ninieyszem wzywaią.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż na żądanie Wierzycieli realnych wiatrak pod Nrem 1. i plac budowny pod Nrem 208. przy S. Marcinie sytuowany, należący do Sukcessorów po młynarzu Franke, podług taxy

der gerichtlichen Tare auf 940 Athle. ges würdigt worden, diffentlich an den Meist= bickenden verkauft werden soll.

So werden daher alle diesenigen wels die die die de die de Grundstück zu kaufen Willens sind, hiermit eingeladen, in dem desfalls auf den 18. März 1820 vor dem Landgerichtörath Frommholz angesetzten Termine Früh um 9 Uhr in dem Instruktionszimmer unsers Gerichts zu erscheiznen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß diese Grundstücke dem Meistbietenden werden adjudicirt werden.

Zugleich wird noch bekannt gemacht, daß die Kaufbedingungen im Termine werden vorgelegt werden.

Posen den 7. October 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Das Königliche Landgerice. zu Oromberg macht bekannt, daß in Gemäßheit bes zwischen dem Gutsbesißer Franz Germann aus Anden, und seiner Chefran Elisabeth gebornen Arügern, am riten August d. I. geschlossene und am 8ten December d. I. verlautbarten Ehevertrages, die eheliche Gütergemeinschaft zwischen benselben ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 21. December 1819. Ronigl. Preufisches Canbgericht.

and hand made as a mond bon

sądowey na 940 tal. oszacowany, więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wzywaią się przeto wszyscy maiący ochotę kupna gruntów tych, aby w wyznaczonym w tey mierze terminie dnia 1-8. Marca 1820, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz zrana o godzinie 9. w izbie instrukcyjney Sądu naszego stawili się, i swe licyta do protokulu podali, póczem naywięceydający spodziewać się może, iż iemu grunta te, przysądzone będą.

Warunki kupua, wterminie przedłożonemi zostana.

Poznań d. 7. Październ. 1819.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni ninieyszém wiadomo, iż w skutek układu ślubnego pomiędzy posiedzicielem dóbr Franciszkiem Germann a iego małżonką, Elżbietą z Krygierów na dniu 11. Sierpnia b. r. zawartego, a na dniu 8 Grudnia r. b. ogłoszonego, wspolność maiątku pomiędzy temiż małżonkami wyłączoną zostala.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 13. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffation 6 - Patent.

Das im Czarnifanichen Areife in Ro= manshoff unter Mr. 75. belegene, bem Chriftian Grundmann jugehorige Rolo= nie-Grundftuck nebst Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Laxe auf 3 13 Attr. 8 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Gutsbesitzers v. Ewinar= efi zu Lubasch Schuldenhalber öffentlich an den Meiftbiefenden verfauft werden, und ber peremtorifche Bietungs = Termin ift auf den iften Mary 1820, bor bem Herrn Landgerichts = Uffeffor, Loewe, Morgins um to Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Raufern wird diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, baß bas Grundfruck bem Meifibietenden jugefchlagen, und auf bie effva trady bent Termin einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht ge= fetgliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemunt beit 18. Oftober 1819.

Konigi. Preuß. Land gericht.

Bekanntmachung.

Bon dem Königlichen Landgericht zu Bromberg werden alle diejenigen, welsche an den vormaligen Erekutor Koester Anforderungen zu haben vermeinen, aufgesordert, solche in dem auf den 28 sten April 1820 coram Deputato Landgerichts-Reservendarius König anderaumsten Termin, entweder persönlich, oder durch einen legitimirten Bevollmächtigsten anzubrungen und gehörigermaassen zu verischten, widrigenfalls dieselben, nach

Patent Subhastacyiny. -

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 75 położona, Krystanowi Grudmann należąca, wraz z przyległościami, ktora podług taxy sporządzoney na 313 tal. 8 dgriest oceniona, z powódu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 1. Marca 1820. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiemi, iż nieruchomość ta, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdz. 1819.

Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa wszystkich tych, którzy do byłego Exekutora Koester pretensye mieć nmiemaią, aby takowe w terminie na dzień 28. Kwietnia 1820 przed W. Referendaryuszem Konig wyznaczonym; albo osobiście lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika podali i należycie sprawdzili, w przeciwnym zaś razie po upłynieniu naznaczonego terminu ostaAblauf bes anstehenden peremtorischen Termins, mit ihren Ansprüchen resp, präkludirt, und nach erfolgter Extradition ber von dem zc. Roester gestellten Kaution sich nur an die Person desselben zu halten berechtigt senn sollen.

Bromberg ben 9. September 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tecznego, z swemi pretensyami resp. prekludowanemi zostana, i po nastąpionym zwróceniu kaucyi przez tegoż Koester wystawioney, tylko iego osoby trzymać się będą mieli prawo.

Bydgoscz d. 9. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

12) And modered toleration from 8 "

### PROCLAMA.

Bon Seiten bes Königl. Preuß. Lands Gerichts zu Bromberg werden, Behufs ber vollständigen Regulirung bes ehemasligen hiesigen Hofgerichts und Civil-Trisbunals = Depositorii, und der dazu gehörigen Untergerichts-Depositorien, alle diesienigen, welche in den Zeiträumen

1) von 1790 bis zum 18. Juni 1807.

3) von diesem Zeitpunkte bis zum 15., April 1814. und

4) vom 15. April 1814 bis gum Iten

Marz 18-7an den ehemaligen Hofgerichts= und nachsherigen Civil=Tribunals=Deposital=Kassesen-Kendanten Dogge, oder dessen Stellsvertrefer, oder an die spätern Rendanten des gedachten Depositorii Jahlungen gezleistet, oder andere Deposital-Essetten abzgeliefert, und darüber keine von den Despositorien in der gesetzlichen Form ausgezstellte Quittungen, sondern blos Quittungen den des vormaligen Rendanten Dogge, seiner Stellvertreter oder Nachfolger erzhalten und in Händen haben, hierdurch offentlich vorgeladen, diese Quittungen

Celem dokładnego uregulowania Depozytów zeszłego tuteyszego Sądu Naddwornego, i Trybunaln Cywilnego, iako też Depozytów Sądów podwładnych do nich należących, wzywa Król Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski ninieyszem publicznie wszystkich tych, którzy w epokach

1. od 1790. až do d. 18. Czerwcz

2. od tegoż czasu, aż do miesiąca Września 1811.,

3, od tego zaś czasu aż do 15go Kwietnia 1814., i

4. od dnia 15. Kwietnia 1814., aż do 1. Marca 1817.,

byłemu przy zeszłym Sądzie Naddwornym, a późniey przy Trybunale Cywilnym będącemu Rendantowi Dogge, lub iego Zastępcom, albo też późnieyszym wzmiankowanych Depozytów Rendantom pieniądze zapłacili, lub inne effekta depozytalne dostawili, a na to żadnych kwitów w formie prawney ze strony Depozytu wystawionych nieuzyskali, łecz tylko kwity od Rendanta Dogge, iego

binnen einer praflufivischen Frift von brei Monaten, bem gur Regulirung ber De= positorien bicfelbft ernannten Rommiffario herrn Landgerichte-Rath Rroll in unferm Geschäfts-Locale vorzuzeigen, widrigen= falls auf Quittungen, welche Zahlungen nachweisen, bie vom Rendanten uirgends eingetragen worden find, fpater feine Ruchsicht genommen werden wird, die Befiger folder Quittungen vielmehr gur nochmaligen Zahlung an das Depositori= um angehalten werben, und blos berech= tigt fein follen, fich an die Personen ber Rendanten, und basjenige Vermögen derfelben zu halten, was nach Abzug der befannt gewordenen Deposital = Defecte übrig bleibt. Gleichergeftalt werden auch fammtliche unbefannte. Depofital= Intereffenten bffentlich vorgeladen, ihre etwanigen Unipruche an die erwähnten Depositoria binnen einer gleichen prafin fivifchen Frift von brei Monaten, bem ernannten Kommiffario Sorru Land-Gerichte-Rath Rroll hiefelbft anzuzeigen und nachzuweisen. . swysogs sie most

Sollten sie dies innerhalb der bestimmten Frist unteclassen, so haben sie zu erwarten, daß nicht nur bei der Regulirung später auf ihre Ansprüche keine Rücksicht genommen werden wird, sondern daß sie auch ihrer Ansprüche an die Depositoria verlustig gehen, und sich nur an die Perston oder das Vermögen der bei den ges dachten Depositorien während der angeges beneit. Epochen angestellt gen esenen Besamten zu halten berechtigt sein sollen, die etwas in Ausgabe gestellt haben, mas eis

zastępców lub następców odebrali, i takowe w reku posiadaia, ażeby kwity te w przeciągu czasu prekluzyinego trzymiesięcznego, Kommissarzowi do uregulwania Depozytów mianowanemu, W. Sedziemu Ziemiańskiemu Kroll w naszym lokalu sądowym okazali, w przeciwnym zaś razie na kwity opłaty udowodniaiące, a przez Rendanta do właściwych ksiąg niewciagnione późniey żaden wzgląd miany niebędzie; owszem posiadasze takowych kwitów, do powtorney zapłaty na rzecz Depozytu znaglonemi zostana, i tylko będą mieli prawo trzymania się osób Rendantów, i tego ich maiatku, który się, po odciągnieniu odkrytych defektów pozostanie.

Równym sposobem zapozywaią się wszyscy Wierzyciele Depozytalni, aby swe do rzeczonych Depozytów mieć mogące pretensye w takimże prekluzyjnym czasie trzymiesięcznym, wyznaczonemu Kommissarzowi Ur. Sędziemu Kroll w mieyscu okazali i udowodnih; gdyby zas tego w oznaczonym czasie uczynić omieszkali, więc spodziewać się mogą, iż przy uregulowaniu Depozytów późniey na ich pretensye nietylko żaden wzgląd mianym nie będzie, lecz nadto swe pretensye do Depozytów utracą, i tylko będą mieli prawo poszukiwania swych wierzytelności, na osobach, lub maiątku tych, którzy w ciągu rzeczonych czterech

ner ober ber andere Intereffent nicht empfangen.

Wromberg ben 4. November 1819.

Ronigl, Preug, Landgericht.

epok Urzędnikani Kass depozytatnych, przy namienionych Depozytoryach byli, i wydatki w expens wciągneli, których ieden lub drugi z Interessentów nieodebrał.

Bydgoszcz d. 4. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekaunbmachung.

Das Königliche Landgericht zu Bromberg macht bekannt: daß auf den Untrag der Erben der gesammte Mobiliar-Nachlaß der hier verstorbenen Sophia Dorothea, verehelicht gewesenen Fuhrmann Roepse, bestehend aus Betten, Kleidungsstücken, Meubles, Zinn, Aupser, Meßing ic. in Tormino den 25 sien Februar 4820 vor dem Herrn Landgerichts Ref. Passe in der Behausung des Fuhrmann Roepse hieselbst, öffentlich an den Meistdietenden gegen gleich daare Bezahlung in Courant versauft werden soll; wozu zahlungsfähige Raufliebhaber eingeladen werden.

Bromberg ben 15. December 1819.

#### Befanntmachung.

Don dem unterzeichneten Röniglichen Landgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß die den Anton Nicklasschen Eheleuten gehörige, unter Nr. 680 zu Attendorf belegene, und auf 1400 Athle. gewürzigte Freibauer Mahrung, auf den An-

#### Publicandum.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Bydgosczy, czyni niniewszem wiadomo, iž na wniosek spadkobiercow całkowita ruchoma pozostałość do nieody Zofii Doroty zamężney woznicy Repke mależąca, z pościeli, odziezy, mobiliow, cyny, miedzi, mosiądzu etc. się składaiąca, w terminie dnia 25. Lutego 1820, przed W. Patzke Ref. Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, w pomieszkaniu tuteyszego woznicy Repke, publicznie więcey daiącemu za gotową zapłata sprzedane bydź ma, do czego zdolnych chęć Łupienia maiących ninieyszém się zapozywa.

Bydgoscz d. 15. Grudnia 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

notice and the residence of the periode

#### Obwiesczenie.

Podpisany-Królewsko Pruski Sąd Ziemański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości: iż gospodarstwo okupnicze w wsi Drzyzynie pod liczbą 68. położone, do Antoniego Niklas, czyli małżonków Niklasów należące i na summę 1400 tal. ocenione, na wniosek Sukcessorów nie-

trag ber George Branbtichen Erben im Dege ber nothiventigen Subhaftation of= fentlich verkauft werden foll. sing

Es merten baber alle biejenigen, welde diefes Grundfruct ju faufen gefonnen und jahlungefahig find, hierburch aufgefordert, fich in bom auf ben 26ften April 1820 Vormittags um 9 Uhr anberaumten Termin auf biefigem Landgericht vor bem Deputirten, Landgerichte-Ausfultator Winkler, entweder personlich ober burch gesettliche Bevollmachtigte ein= zufinden, ihr Gebot abzugeben, und gu gewartigen, daß an den Meifi= und Beft= bietenben ber Bufchlag nach vorheriger Ginwilligung ber Intereffenten erfolgen skierera bylego pulku hlans drius. teres reversa w provered political

Frauftadt ben To. Januar 1820.

Ronigl. Preufisches Landgericht. ding 1.7 Mais 18 to stant o ecilsis

reed Department Wil Se.

#### Ebictal = Citation.

Muf ben Untrag ber Marianna Ba= nadzfiewicz, geborne Beekert zu Rem= pen, wird beren Chemann Unton Banaszfiewicz welcher als Gergeant mit bem gen Polnischen Uhlanen Regimente im Jahne 1812 nach Rufland marfchirt, und aus Diefem Rriege nicht guruckgefehrt iff, borgeladen, fich in dem auf den 15ten Marg 1820, per bem Geren Landgerichtsrath v. Chelmieft Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine p in une w Sali Instrukoginen wygnaczonym ferm Inftruftionezimmer perfonlich, ober burch einen gehorigen legitimirten Be-

gdy Jerzego Brandt droga konieczney subhastacyil publicznie sprzedanem 

Wszyscy wiec ochotę kupienia gruntu tego maiacy i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszem: aby na terminie do sprzedaży tey na dzień 26. K wietnia 1820. przed połuduiem o godzinie o. w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, istawili się, dicyta swe podali i spodziewali się, iż przyderzenie naywięcey daiącemu za poprzedniem zezwoleniem Interessentow mastapi. und there led with the

Wschowa d. 10. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sad Zie stinus miański.

Zapozew Edyktalny.

tions Samuel Campatrichterarie

Na wniosek Marianny z Wickertów Banaszkiewiczowy z Kempna, zapozywa się ninieyszém mąż teyże Antoni Banaszkiewicz, któren wroku 1812 iako Sierzant z Połkiem otym Ulanow Polskich do Rossyi pomaszerowawszy z woyny tey nie powrócil, iżby się w terminie dnia 15 go Marca a.f. przed Konsyliarzem W. Chelmickim z rana o godzinie Grey osobiście, lub przez pełnomocnika należycie wylegitymowanego zgłosił

pollmächtigten einzufinden, und über feis i aby weglednie oddalenia swego wy. ne Entfernung Rede und Unitwort gu geben, Ausbleibeudenfalls aber hat derfelbe zu erwarten, baß feine Che mit ber Rla= gerin in Contumaciam getrennt, und er für den schuldigen Theil erachtet wer= seem wirds ob aidimere su yds ; miss

Gnefen ben 25. Oftober 1819. Ronigl. Preußisches Landgericht.

tłomaczył się. W razie bowiem nie zgłoszenia się pewnym bydź może. iż związek iego małżeński z powodka zaocznie rozwiązanym i tenże iako winna strona osadzonym zostanie.

w Gnieźnie dnia 25. Października roku 1819 pottimide og 81 ling is

Król Pruski Sad Ziemiańskiarricht vor den Develikten Landger abere

A Publican dum.

SAVIE Sadale Z emishskim ota d

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Onefen wird auf ben Untrag ber Conftan= tina Czapliefa geborne Kraufen, aus Dudano, bereit verfchollener Chemann, ber Ctanislaus Capliefi, Schneibermeis ffer und Dusfetier im ehemaligen Regi= ment v. Manftein, beffen Ableben in bem Treffen bei Salle am 17. Ofteber 1806. vermuthet wird, ober beffen Erben bier= burch vorgeladen, fich in bem auf ben 17ten Mai 1820 ber bem Deputir= ten, herrn Landgerichterath v. Chelmicfi Morgens um'g Uhr angesehten Termine, in dem hiefigen Juftruftionegimmer per= fonlich, ober durch einen gehorig legiti= mirten Bewollmachtigten einzufinden, bei feinem Ansbleiben aber gu gewärtigen, Daß er für verschollen und tobt grillant, Das geither beffandene Band ber Che fur aufgelößt erachtet, und fein etwaniges Bermogen ben nachften legitimirten Er= Den verabfolgt werden wird.

ver Guefen ben 6. December 1819. Konigle preußtiches Land gericht.

health ogenewom riselyw and saled

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański w Gnieznie na domaganie sie Konstancyi z Krauzów Czaplickiey z Duszna; zapozywa ninieyszém teyże meža Stanisława Gzaplickiego krawca i muskietera byłego pułku Mansteina, którego zeyscia w potyczcze pod Halla na dniu 17. Października 1806 r. spodziewać się należy, lub tegoż Sukcessorów, iżby się w terminie na dniu 17. Maia 1820 zrana o godzinie o. przed Deputowanym W. Sedzia Ziemiańskim Chelmickim w posiedzeniu Sądu swego osobiscie lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgłosił, w razie zaś miestawienia się spodziewać się ma, iż za zniklego i już zmarlego osadzonym, i dotychczasowy wezeł małżeński, za rozwiązany uważanym, a maiatek iego wylegitymowanym Sukcessorom wydanym bedzie.

Gniezno d. 6. Grudnia 1819. Král, Pruski Sad Ziemiański. firm half the simmer perfound, over osobiscie, lub praca pelnomocnika

burth couch gehörigen leguinnirtun. D.

Subhaffations-Patent. of and in Patent Subhastacying. higin

Bufolge Auftrage bee Ronigh hochibb - Tur W skutek zalecenia Przeswietnego von den Sachverffandigen auf 150 Mthlr. abgeschätte Baus; im Bege ber freivilligen Subhaftation offentlich an ben Deift= bietenben verkauft werben.

-9 2Benn wir min hierzu einen Temin auf den 1 g ten April 1820 Vermit= tage um g Uhr in bem Andieng Bimmer des hiefigen Kouiglichen Friedensgerichts angeseigt haben, fo laden wir Raufluftige biemit ein, in bemfelben zu erscheinen, Meiftbietende ben Bufchlag Diefes Saufes ben Gerichts zu gewärtigen. Abord w

Liffa ben 28. Offober 1819. mil J. Lieszno d. 28. Pazdziernika 1819.

liden Landgerichts zu Frausiadt, foll bas Sadu Ziemiańskiego, dom do pozojum Rachlaffe bee hiefelbst verftorbenen istalosei niegdy Antoniego Jagsch by-Burgere u. Buchnermeisters Unton Jagich Lego obywatela i płóciennika tuteyszegehörige, zu Liffa auf der Frausiadter go należący, w Lesznie na ulicy Strafe unter Mr. 729. gelegene, und Wschowskieg pod liczba 729. polożony i przez biegłych na tal. 150. otaxowany, drogą subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma. 1116 18 3

Oznaczywszy do tego termin na dziendi 9. Kwietnia 1820., o godzinie 9. zrana w Audyencyi Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochote do kupienia maiacych, aby na terminie tym stanęli, licitum ihre Gebote abzugeben, umd hat der swoie oddalie i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze nach erfolgter Approbation des betreffen- strony Sadu właściwego nastąpić maiacey, oczekiwać może.

Ronigh Preuß. Friedenegericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. hieranich anigeforens,

-o a Subbaffatione Patent.

ego do nabyola maigui aby sie w ter-

Bufolge Auftrages des Königh Soch= Toblichen Landgerichts zu Frauftadt foll das bem Schuhmacher = Meifter Johann Suhn zugehörige, zu Schweitau auf der Rreuticher Gaffe unter Dr. 26. gelegene, und von den Sachverffandigen auf 200 Rithlr. gewurdigte Saus, im Wege ber nothwendigen Subhaftation öffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werben. Wenn wir nun hierzu einen Termin auf ben 6ten April 1820 Bormittage dzień 6. Kwietnia 1820 o go-

#### bem auf den 23 sten Jebruar 1820 Patent Subhastacyiny. Se recipilificant as also

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, dom Janowi Hulin szewcowi należący na olicy Krzickiey w Swięcichowie pod liczbą 26: sytuowany, drogą subhastacyi konieczney więcey-daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na um 9 Uhr in bem Lokale des hiefigen Ro- dzinie gtey z rana tu w lokalu Sądu

niglichen Friedenegerichte nangefeht ha= ben fo laben wir Ranfluftige biermit ein, fich in biefem Termin einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Bufchlag biefes Saufes nach erfolgter Approbation bon Seiten bes fompetenten Gerichts zu gewärtigen.

- Liffa ben 29. November 1819. voos Ronigl. Preuß, Friedensgenicht.

Pokoju tutevszego zapozywamy ochote do kupha maiacych aby na terminie tym staneli, licitum swoie oddali i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastąpić mającey oczekiewać może do 1462 p. 166 adau odosta

Leszuo dnia 29 Distopada 1819: Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. linea Caphellation beginning an best surely

#### Bekanntmachung.

they wiecey deixemu, publicans

Oznaczywszy do tego termin na Im Muftrage bes Ronigl. Sochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin vom 3offen Aluguft b. I. foll auf ben Antrag ber Caroline Subner, verebel. gewesene Ma= gern, die hier bei Oftromo an bem Bredfaner Wege unter Dr. 11 2. belegene Ben= jamin Mageriche Windmuble, welche auf -600 Athle gerichtlich abgeschätzt ift im Wege ber öffentlichen Licitation, gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben.

Es werden demnach alle besithfabige Rauflustige hierdurch aufgeforbert, in dem auf ben 23ften Februar 1820 Vormittage um 9 Uhr anftebenben per= enitorischen Termin an gewohnlicher Geerichtöftelle hierselbst zu erscheinen, und ihr Gebot abzugebenis gring in bel

- 1 Bemonicht rechtliche Sinderings-Ilr= -fachen eintreten, bat ber Deifibietenbe den Zuschlago zu gewärtigen, boo sim

Diromorben 1. December 1819ldus centility of breaking bydz ma.

Ronigh Preus. Friebensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

nen 9 Uhr in bem Lolafe bie biefigen Ries dzinie grey z reng in w lokalu Sadu

#### Obwiesczenie

Zecenia Krolewsko-Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszymie z dnia 30. Sierpnia i. b. ma bydź na wniosek Koroliny z Hübnerow byley zamężney Magerowey tu w Ostrowie przy Wrocławskim trakcie pod Nr. 12. polożony, Benjaminowi Mager należący się wiatrak, który na 600 tali sądownie iest otaxowany. w drodze publiczney licytacyi za natychmiastowa zapłate, sprzedany.

Wzywaią się zatem zdolność i chęć do nabycia maiąci, aby się w terminie w tey mierze wyznaczonym o. statecznym dnia 23. Lutego r. pr. 1820 przed południem o godzinie 9. w zwykłym tutay posiedzeniu sądowym stawili, i swe licyta podali.

Jeżeli żadna prawna przeszkoda nie zaydzie, może się naywięcey daiący przysądzenia sobie tey nieruchomości spodziewać.

Ostrowo d. 1. Grudnia 1819. ben bten April 1820 Germiligs dzien 6. kwietria 1820'6 co-

### Zweite Beilage zu Rr. 13. des Posener Intelligens-Blatts.

pholice the and beauti to rock a de lupus maiaget, ninely

Bekanntmachung.

sofferen sayonin 1820.

Zufolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Pofen, soll der Nachlaß des zu Tulce dei Pofen verstorbenen Probstes Drzewiontkiewicz, bestehend aus Pferden, Wieh, Schaafen, Haus- und Wirthschafts-Geräthschaften, ausgedroschenen Getreide, Menbeln, Kleidungsstücken, Betten und Wassche, in Tulce am

Dormittags um 10 Uhr im Wege einer bffentlichen Licitation aur den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Coutant verkauft werden.

Kauflustige werben baher hiermit einz geladen, an obigem Tage sich in Tulre auf der Probsten zahlreich einzussinden.

Schroba ben 26. Januar 1820.

Konigl. Preng. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Die in der Judenschule hterselbst belegene, den hirsch Joseph Domkerschen Sheleuten zugehörige, auf 140 Athle. gerichtlich gewürdigte Frauen-Schuldank, soll auf den Antrag der Gläubiger und im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schueidemühl, öffentlich an den Meistbietenden von uns verfauft werden, und ist der Bietungstermin auf den 13te n März d. Je um 10 Uhr Vormittags auf der Gerichtsstude angeseit. Dies

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Obwodu Poznańskiego, pozostałość po zmarłym Xiędzu Drzewiałkiewiczu Plebanie w wsi Tulcach pod Poznaniem, składaiąca się z koni, bydła, owiec, sprzętów domowych i gospodarskich, zboża wymłoconego, mebli, sukien, pościeli i bielizny, ma bydź w Tulcach na dniu 13. Marca r. b. z rana o godzinie totey przez publiczną licytacyą, naywięcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatę w grubey monecie sprzedaną.

Na którą maiący ochotę kupienia do licznego znaydowania się na Probostwie tamteyszym wzywaią i za-

praszaią się.

Sroda d. 26. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W tuteyszey Synagodze położona, małkonkóm Hirsz Jozef Dombker należąca, na 140. Tal. sądownie oceniona ławka kobieca, ma bydź na wniosek wierzycieli i wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie, więcey daiącemu przez nas sprzedana, do czego termin licytacyi na dzień 13. Marca r. b., zrana o godzinie ro. w Izbie tuteyszey Sądowey wyznaczyliśmy, o czem

macht.

Lobsens ben II. Januar 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

wird Kauflustigen hierdurch befannt ge- ochote do kupna maiących, ninievszym uwiadomiamy.

> w Łobżenicy d. 11. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Pokoin.

#### Geniamichero Obtioni Publicandum.

skutek giecenia ker my kano

Kiedzu Drzewi dewiezu Płobanie Bufolge hohen Auftrages bes Ronigli= chen Landgerichts zu Fraustadt bom 25. Mary b. 3. foll nachstehendes dem 2Bla= bislaus Lemandomski jugeboriges unbewegliches Bermogen, nemlich:

- each ra dain 13. Meres and. 1 ) ein auf ber Straße nach Sandberg belegenes Borwerf unter Dr. 118. bestehend aus einem Wohnhause, einer Schenne, zwei Stallungen, einem Soliffall, einem Sofraum und einem Obfigarten, auf 520 Mthlr.
- 2) ein wufter Echplat am Martte bier in Goffin unter Dr. 14. chemale, und jest unter Dr. 61. belegen, auf 200 Rthlr.
- 3) ein Uderftud, Illefina genannt, 483 Muthen enthaltend, auf dem Goftinichen Territorio belegen, auf 50 Athlie gerichtlich abgeschätzt, Simichts ber Befriedigung ber Frau Chri-Miane Friederife gebornen Rulmau, verehelichte Tfcbirfchnit, im Wege ber offentlichen Subhaftation verfauft werben. publicante, wied, dailacente nicez

Sierzu ift ein peremtorifcher Termin auf ben 20ffen Marg 1820 Bormit= tags um 10 U. auf der hiefigen Gerichte= Rube anberaumt, und laben Raufluffige,

#### nen detropostions epicies Obwieszczenie.

Stósownie do zlecenia Przeświet. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 25. Marca r. b., poniżey wymienione nieruchomości JPanu Władysławowi Lewandowskiemu należące, iako to:

- 1) folwark w Gostyniu przy ulicy do miasteczka Piaski wiodacey pod Nrem 118 položony, z domu mieszkalnego, stodoły, 2. staien, wozowni i drwalni, tudzież podworza i sadu owocowego z ogrodzeniem składaiacy sie na 520 Tal, or and and to
  - 2) narożny plac do zabudowania w Gostyniu w rynku dawniey pod Nr. 14. a teraz pod Nr. 61. bedacy na 200 Tal.,
- 3) rola Ulesina zwana 483 prętów kwadratowych obeymuiąca na territorium Gostyńskim znayduiąca się na 50 Tal.,

sądownie oszacowana, na rzecz JPa. ni Chrystyany Fryderyki z Kulmau zamężney Tschierschnitz drogą subhastacyi publicznie sprzedane bydź maia, and an initiating charmonarch

Do czego wyznaczony iest peremtoryczny termin na dzień 20. Marca 1820. o godzinie 10tey zrana w mieyscu posiedzeń podpisanego

welden Ouglitas acquirenci Immobis Sada w Gostyniu odbydź się maia-Litum benbohnt, ein, in biefem Termine cy, wzywamy tedy wszystkich masu erideinen, und bat ber Meiffbiefende figeych cheć i zdolnych do nabycia gegen gleieb baare Bezahlung ben Bus rzeczonych nieruchomości, aby sie foliag zu gewärtigen; und machen wir na terminie oznaczonym stawili ich augleich befannt, daß auf jutere Gebote naywiecey daigey przybicia sobie anicht gerucksichtigt werden wird. werden wirdt zu gotowe pieniadze spodzie-

ftude fann taglich in unserer Registrafur den wzgląd miany nie bedzie.

drif manadiranili iso some of side sig moze. Oznavmuiąc zarazem:

Die Zare ber ju berfaufenben Grund= iz na podawane pozmievsze licvta Za-

eingeschen werden, werden, beschrift neu-Taxa sprzedać się maiących nieruche money us spilling and united unchomości w każdym czasie w Regi-Goffin ben 5. Nevember 1819. mang strature maszey przeyrzaną bydź

SHIP IS AN ADMINISTRATION OF THE PARTY OF TH

Miferis im Großbergogtbescomofen ben 5. Kebruge 1820. Ronigh Dreug, Friebenegericht. In Gostyn d. 5. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Durch ben tinieripimeurich permit, mur a fins ill ten b. M. Bermeitges Derg bem Suftig = Commiffaring Schapte gugeborige unterm 20ffen b. M.

aufgerufene unleferliche Pfandbrief Mro. 4. Dombrowte (Inowraciawichen Rreifed) aber 500 Rthle, ift, nach einer fpatern Migabe nicht mit ber Pfanbbriefe-Rummer 4, fonbern mit ber Nummer 2 bezeichnet. WEs wird baber ber etwanige Inhaber bes Pfandbriefes Dro. 2. Dombrowte üben 500 Mthfr. hiedurch aufgeforbert, fich bei den Weftpreuß. Landschafte Eaffen, ober bei ber unterzeichneten General= Landichafte Direktion zu melben, widrigenfalls nach Ablauf ber gesetzlichen Frift, Die gangliche Amortifation Diefes Pfandbritfes erfolgen follen mid of viace Mariemberden beng 27 fien Sanuar a 820. Saniage unfied four vier volle

Abnigl. Beftpreuß. General Lanbichafte Direttion

Befanntmachung bom Berfaufe ber herrschaft Redgofzeg ober Zafrzewo im Wongrowiger Rreife Bromberger Departements. Die herrschaft Redgoszez oder Batrzewo besteht aus ben Dbrfern;

Whybranowo, Bafrzewo, Zabifann und Redgoigez,

enthalt 115 Sufen 12 Morgen 78 [Muthen Rulmischen, ober 253 Sufen 8 Morden 62-566 [Muthen Magdeburgischen Mages an Aderlande, Wiefen, Balbung, bemachiene Sutung, Garten und Bauplage, und liegt im einer fruchtbaren Gegend. burch andere Guter nicht getrennt, etwa brei Meilen von der Barte und vier Dei-Ien von ber Debe, fie haben gureichende Dienfte. Der Boben ift guter Beiten= und Rognen=Boben erfter und zweiter Rlaffe, Die Balbungen liefern bas zur Birthichaft und zur Inftandhaltung ber Gebande nothige Brenn- und Bauholg

Die herrichaftlichen Wirthschafts fo wie die Gebaude ber Unterthanen find in einemiguten Stande varaben bie id mit bei Grundlie in einem Beite and beite beite

Der Gigenthumer beabsichtigt ben Berfauf biefer Guter, und ich erfuche daber, und im Gefolge bes mir gewordenen Muftrages, Kaufluftige gang ergebenft. fich mit ihrem Gebote an mich in postfreien Briefen balb gefälligft zu wenden. Sch werbe ihnen bann bie Bedingungen bes Berfaufe ungefünnt mittheilen alle

Meferik im Großherzogthum Pofen ben 5. Februar 1820.

eres ebenoield & her Der Jufig-Commiffarind i & a cool voind?

#### sucker file Called Lokett. Defanntmachuna.

Durch ben Unterschriebenen werben, auf bem 14ten b. D. Bormittaas bon to Uhr an; in feiner an ber Wilhelmoffrage Rr. 178 Biefelbft belegenen Behaufung , verschiebene feine und gang feine neue Tuche in gangbaren Farben, ffuctweife an ben Meiftbietenben gegen gleichbare Balung in flingenbem Courant verfauft werben, wogu Rauflustige fich einzufinden belieben, mange vos bin madnig be von Joseph Dojen ben 8. Februar 1820. vieren Mind e. oule erfort bed est

Larendon nofendierenten von ind 1400 inffalfer Gierfch, in Konial Rotare del

Landiduelle-Direftion zu medten, wierigenfulls nach Abiame der gefestlugen grift, Sabe fo eben erhalfen Magenftarfenben Extract d'Abfunth, Marastino, Rofolio, wie auch beften Barinas-Canafter in Rollen, marvnirten Lache und Reanaugen, verlaufe alles gu billigen Preifen. Die gung gr. Bielefelb.

construction of purpose of a min min a form vone Werfange ver Herrichaft. A abertigen aber Zafte eine im Mengreiniger Areife, Bromberger Departements. . Areife, Bromberger Departements.

Die Berrichaff Bedgoffer oben Bafrgero besteht aus ben Dbeffen : Lieux A, the management of the contract of the

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF the sale with an exchange to do a second the make the sale sale, sale

with the second of the second second